Mu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 274. Donnerstag, den 16. November 1837.

Ungekommene Fremden vom 14. Movember.

Frau Grafin v. Lubieneta aus Publifgfi, Frau Sauptm. v. Toporowefa aus Laffowto, Sr. Guteb. v. Lubiensti aus Jeżewo, I. in Do. 3 Salbborf; Serr Buveller Cohn aus London, Die Grn. Raufl. Cohn, Raphael und Schwerin aus Reuftadt b/p., Sr. Kaufm. Daus aus Wongrowit, I. in No. 5 Capichaplat; Sr. Umterath Teitchen aus Jerka, Br. Bering, Lieut. im 40ften Inf.-Regt., aus Maing, fr. Guteb. v. Zoltowell aus Rafinowo, fr. Guteb. Guderian aus 2Ba= gowo, Sr. Guteb. v. Cforafzewefi aus Schocken, Frau Guteb. v. Biatoblocka aus Arzestice, Frau Guteb. b. Niegolewska aus Niegolewo, Sr. Guteb. v. Kurnatow= Bli und Sr. Partif. v. Remboweli aus Dufin, I. in No. 15 Dreslauerftrage; Sr. Raufm. Canger aus Schoden, Sr. Lehrer Runiedi aus Rogafen, Sr. Dublenbefiger Raufe aus Birnbaum, fr. Defon. : Commiff. Bint aus Chobziefen, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Birthich. Infpettor Pritich aus Breslau, I. in No. 21 Bilh. Str.; Sr. Partif. Melger aus Polen, Sr. Guteb. v. Gofolnidi aus Piglowiec, Br. Guteb. v. Gierafzeweffi aus Lulin, Sr. Guteb. v. Ewifzulefi aus Rofguty, 1. in Do. 15 Breiteftr.; Gr. Poft-Gefretair Sortel aus Gnefen, gr. Stub. v. Drmesti aus Zembowo, t. in Do. 3 Bith. Str.; Br. Raufm. Brunow aus Stettin, St. Raufm. Geffinghaus aus Sagen, I. in No. 1 St. Martin; Sr. Jager, Major a. D., aus Gnefen, I. in Do. 23 Ballifchet.

1) Poiftalvorladung. In Folge ber schwebenden Auseinandersehung der gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, und der damit verbundenen Gemeinsheitstheilungen und Dienstadlösungen in den, zum Domainen-Amte Althöfchen geshörigen Dorfern Gollmuß, Rokitten, Ralzig, Somris und Althöschen, werden alle unbekannte Interessenten, welche bei diesen von unseren Commissarien bearbei

vorgeladen, ihre etwanigen Rechte in dem auf den 29 sten Dezember c. Borsmittags um 10 Uhr vor dem Herrn Diffrikts-Polizei-Commissarius Kärger zu Altshöfchen anderaumten Termine, anzumelden und resp. geltend zu machen, mit der Berwarnung, daß im Falle ihres Ausbleibens, die Auseinandersetzung dieser Dörfer besinitiv abgeschlossen und selbst für den Fall, daß dadurch die Rechte der Ausgebliedenen verletzt werden sollten, unter allen Umständen, als rechtsverbindlich für sie erachtet werden wird. Posen, den 23. Oktober 1837.

Ronigl. Preußische Regierung; Abtheilung fur Die birekten Steuern, Domainen und Forsten.

offe undeffannte Juteressemen, weiter ver viegen von ungeren Commission begebeit

## 2) Mothwendiger Verkauf. Dber=Landes=Gericht zu Bromberg,

Die im Schubiner Kreise belegenen Allodial=Mittergüter Smogulsborff Nro. 278, inclusive der Forsten, landschaftz lich abgeschäft auf 50,622 Athle. 3 fgr. 10 pf. zufolge der, nebst dem neuesten Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 21. März 1838 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalt nach unbefannten

a) die Francista v. Korntoweta,

b) bie unbefannten Glaubiger ber Depomucena v. Micczkowska geborne v. Niedychowska,

c) ber Abolph b. Myfiedi unb

d) die Franciska von Mysieda modo beren Nachfolger,

werden hierzu öffentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Bydgoszczy.

Powiecie Szubińskim położone wsie szlacheckie (Smogulsdorff i Neuendorf) Smogulecka wies i Nowawies wraz z borami, przez Dyrekcyą Ziemstwa otaxowane na 50,622 Tal. 3 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie dnia 21. Marca 1838 zrana o godzinie 11 tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele:

a) Ur. Franciszka Korytowska,

b) niewiadomi wierzyciele Ur. Nepomuceny Mieczkowskie z Nieżychowskich,

c) Ur. Adolph Wysiecki i

d) Ur. Franciszka Wysiecka lub tychże sukcessorowie,

na to koncy publicznie zapozywaią.

3) Mothwendiger Vertauf. Land- und Stadt = Gericht gu Pofen.

Das ber Friederike Pilz geb. Pahold und den Musikus Anton Pilzschen Erben gehörige, hierselbst an der Ecke der Bütstels und Messerschmidt : Gasse sub Nro. 145 (früher 181) belegene Grundstück, abgeschätzt auf 4241 Athlr. 21 fgr. 3 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschin und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 12. Januar 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtösstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real, Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praclusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger, und zwar: ber Consumtions-Steuer-Secretair Seeger und beffen Ehefrau Charlotte geborne Scheibel, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 24. August 1837.

4) Der Ober Kandesgerichts Affessor Grubert und bessen Chefrau Louise geb. Meyer, haben mittelst Severtrages vom 1. Oktober 1835 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch dur dffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Schneibemuhl, am 30. Offbr. 1837. König I. Preuß. Land= und Stadt= Gericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość Fryderyce z Petzoldów Pilz i muzykusowi Antoniego Pilza sukcessorom należąca, tu przy narożniku Butelskiéy i Miedzynożney ulicy pod No. 145 (dawniey 181) sytuowana, oszacowana na 4241 [Tal. 21 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Stycznia 1838 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie Sekretarz poboru konsumcyi Seeger i żona iego Szarlota z Szeiblów, zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 24. Sierpnia 1837:

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Assessor Sądu Głównego Ziemiańskiego Grubert i malżonka tegoż Ludwika z domu Meyer, kontraktem przedślubnym z dnia i. Października 1835 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 30. Października 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko.

Mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Ramitic.

Das zu Rawitsch in ber Judenstr. No. 115 belegene, den Erben des Schuhsmachers Carl Gottfried Purk und seiner Shefrau Susanne Dorothee geb. Hoffsmann, gehörige Haus, nehst einem Stuck Grund, abgeschätzt auf 150 Athlr. 7 fgr. 6 pf. zufolge der, nehst Hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 19. December 1837 Borsmittags um 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenken werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion spatesteng in diesem Ter-nine zu melden,

6) Mothwendiger Verkauf. Rand = und Stadt-Gericht zu Meserit.

Das bem Tuchmacher Johann Friebrich Hoffmann gehörige, hier unter No. 110 jest 139 belegene Wohnhaus nebst Zubehör, welches gegenwärtig ber Mehls händler Christian Franke besit, abgeschäft auf 354 Wihle. 5 igr. dufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Lare, soll am 20. Jehr uar 1838 Vormittags 12 Uhr an ordentlicher Gerichts, stelle subhassiert werden.

Krol. Pruski Sad Ziemsko-

Miseyski

Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu

Dom w Rawiczu na ulicy Żydowskie pod No. 115 położony, do sukcessorów po Karólu Gottfrydzie Purtz szewcu i żonie iego Zuzannie Dorocie z Hofmanów należący, oszacowany na 150 Tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taky, mogace być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod unikieniem prekluzyi zgłosili, naypoźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Dom tu pod No. 110 teraz 139 polożony, sukiennikowi Janowi Fryderykowi Hoffmann należący, na teraz
od hardlerza maki Chrystyana Franke
posiadany, i oszacowany na 354 Tal.
5 sgr. wedle taxy, mogacey być
przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Begistraturze, ma być dnia 20. Lutego 1838
przed południem o godzinie 12tey
w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Jon 1730

7) Ueber den Nachlaß bes am 28. April 1832 zu Mylin verstorbenen Gutspächters Friedrich Wilhelm Schreiber, ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozes eröffnet worden. Der Termin zur Anweldung aller Ansprüche sieht am 17. Februar. 1838 Lormittags um 10 Uhr vor dem Land und Stadtgerichts-Rath v. Bever im Partheienzimmer des biesigen Gerichts an.

Mer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben

follte, verwiesen werden.

Birnbaum, am 23. August 1837. Ronigl. Breuß. Land= und Stabtgericht.

8) Proklama. Um 19 April b. J. jund im Vorwerkslande von Kozubiec, zur Herrschaft Milostaw gehörig, 108 Dustaten, von benen die altesten aus dem Jahre 1634, die neuesten aus dem Jahre 1802 sind und ein Maria Theresiad'or beim Umgraben gefunden worden.

Die unbekannten Eigenthumer ober beren Erben werden bei Berlust ihrer Rechte zur Anmeldung und Ausschrung ihres Eigenthums zu bem auf den 10. Mars 1838 Bormittage 10 Uhr vor dem Herrn Affessor hecht an hiesiger Gezichtsstelle austehenden Termine vorgelaben, widrigenfalls der Schatz der Erkläs zung der Finder und des Grundeigenthüs

Nad pozostałością dnia 28. Kwietnia 1832 w Mylinie zmarłym dzierzawcą Fryderyku Wilhelmie Schreiber, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1,7 go Lutego 1838 o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. de Beyer Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracziącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych

wierzycieli pozostało.

Międzychod, dn. 23. Sierp. 1837. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

Proclama. Na dniu 19. Kwietnia r. b. znaleziono na terrytoryum folwarku Kozubca, do dobr Milosławskich należącego, 108 dukatów, z których naystarsze są z r. 1634, naynowsze zas z r. 1802 i czerwony złoty Maryi Teresy przy przekopaniu,

Niewiadomi właściciele lub sukcessorowie ich, zapozywają się pod utratą ich praw do podania i uzasadnienia własności na termin dnia 10go
Marca f. przed południem o godzinie 10tey przed Assessorem Sądu
Ziemsko-mieyskiego Hecht w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych
wyznaczony, w razie niestawienia się

mere gemäß, ben Erben bes Mawrzyn Gorniaf, welche bas Sigenthum beffetben beaufpruchen, verabfolgt werden wird.

Wreichen, ben 23. Oftober 1837.

Konigl. Preug. Land= und ....

Poitral Citation. Die unbe= Pannten Erben bes am 29. Mars 1807 bierfelbit verftorbenen Ginfaffen Mitolaus Paffliewich werben hierdurch borgelaben, in ben am 21. September 1838 Bormittags 10 Uhr por bem Deputirten Land = und Stadtgerichte Affeffor bon Brandt an gewohnlicher Gerichteftatte anberaumten Termine gu ericbeinen und ihr Erbrecht nachzuweisen, widrigenfalls fie bamit pratlubirt und Riscus fur ben rechtmäßigen Erben angenommen, ihm als folden ber nachlaß zur freien Disposition verabfolgt werden, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere Erbe alle feine Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und gu übernehmen schulbig, bon ihm weber Rechmungslegung noch Erfat ber geho= Benen Rugungen gu fordern berechtigt. Tonbern fich lediglich mit bem, was alebann noch von der Erbichaft borhanden ware, gu begnugen verbunden fenn foul.

Liffa, ben 20. Perober 1837. Konigt. Land = und Stadt= Gericht.

wyzntelony, w razie niestawienja się

skarb stósownie do oświadczenia znaydziciela i właściciela gruntu, sukcessorom Wawrzyna Gorniaka, pretensye własności do niego roszczącym, wydanym zostanie.

Września, d. 23. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Nieznaiomi sukcessorowie tu dnia 29. Marca 1807 zmarłego obywatela Mikolaja Paszkiewicza się ninieyszem zapozywaią. aby w terminie na dniu 21. Września 1838 przed południem o rotey godzinie wyznaczonym w tuteyszym pomieszkaniu Sądowym przed Deputowanym Ur. Assessorem v. Brandt się stawili i prawo swoie sukcessyinie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie będą wykluczeni, a skarb za prawnego sukcessora uznany, i iemu iako takowemu pozostałość do wolney dispozycył wydana będzie. Po nastapioném wykluczeniu zgłoszający się sukcessor obowiązany będzie wszelkie czynności i dispozycye akceptować, równie od skarbu bez żadania rachunków, ani nagrody zuży. wanych dochodów i iedynie się z tym kontentować, co z pozostałości wspomnioney ieszcze zbywać będzie.

Leszno, dnia 20. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 10) Subhaftationspatent. Das hierfelbft belegene, ben Organift Lorens Rewolinsfifden Cheleuten gehörige, auf 489 Rtir. 12 fgr. gerichtlich abgeschäpte Grundfind Do. 200, welches fculben: halber gur nothwendigen Gubhaffation gestellt worden ift, foll in termino ben 21. Rebruar 1838 öffentlich verkauft merben. Die Tare und ber neuefte Spe pothekenschein fonnen in unferer Regis fratur eingefeben werben. Bu biefent Termine werben zugleich folgende, ihrem Aufenthalte nach unbefannte Perfonen, als:

a) ber Joseph Ropke, a) Jozef Koepke,

b) die Bittme des im Jahre 1831 in b) woowa Magdalena z Glupezyn-Rrofifowo verstorbenen Franz Xae skich, Zona w roku 1831 zmar-Gluberyusta en and good still keyw. Krostkowier good of

Unna Reetz,

hierburch mit vorgeladen. 1837. Lobzenlich, d. 12 Wrzesnia 1837. Lobsens, den 12. September 1837. Ronigliches Land, und Stadte Kroln Pruskie Sad, Ziemskon Mieyski. Solbanbler Jacob Blook 100 Mieyski.

Patent subhastacyiny. Grunt tutey pod No. 200 położony, do organisty Wawrzeńca Rewolińskiego małżonków należący, i na 489 Tal. 12 sgr. sadownie oceniony, ma być dla długów zrządzonych w subhastacya konieczną wzięty, w terminie dnia 2.1. Lutego r. p. publicznie sprzedany. Taxa i naynowszy wykaz by, poteczny mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane. Na tenże termin zapozywaią się również z pobytu nie. wiadome osoby, iako to:

mer Ropfe, Magbalena geborne . lego Franciszka Xawerego Koep.

c) bie Geschwifter Johann Daniel und c) rodzenstwo Jan, Daniel i Anna

11) Subhastationsparent. Die im legene, ben Erben ber Dorothea und Friederife Gruhlkeschen Cheleute gebori= gen, auf refp. 737 Rthir. 8 fgr. 4 pf. und 327 Rthlr. 11 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschätten Grundftude, welche Theilungehalber gur nothwendigen Gubhaffa= tion geftellt worden find, follen in termino am 21. Februar 1838 bffents lich verkauft werben.

Ratent subhastacyiny Grunta Dorfe Mottowte sub No. 2. und 5, bes pod No. 2 i 5 do sukcessorow Doroty i Fryderyka Gruhlke małżonków należące, we wsi Młotkowku położone, na resp. 737 Tal. 8 sgr. 4 fen. i 327 Tal. 11 sgr. 8 fen. sądownie ocenione, dla działów do konieczney subhastacyi podane, maią być w terminie dnia 21. Lutego 1838 tutey publicznie sprzedanę.

Die Tare und ber neueste Sypothetenichein konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Lobsens, ben 14. Juni 1837. Konigl. Preuß. Lands und Stadts Gericht. Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Lobženica, d. 14. Czerwca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Donnerstag ben 16. November wird Unterzeichnete bei ihrer Durchreise nach St. Petersburg eine große musikalische Abendunterhaltung in dem Saale des herrn Ober-Prasidenten, welcher die Benutzung desselben ans desonderer Gute bewilligt hat, geben. Das Nähere werden die Anschlagezettel anzeigen.
Robena Ann Laidlaw,

Pianistin Ihrer Majestat ber Konigin bon Hannover.

- 13) Bekanntmachung. Ganz frische Butter, welche ich birekt aus Schlessen beziehe, ist bei mir jederzeit, sowohl in meiner Wohnung, als an Wochenmarkttagen auf dem Markte zu haben. Ich werde mich bestreben, die Vutter zu den mogslichst billigen Preisen und von der besten Gute zu liesern, weshalb ich um recht zahlreiche Bestellung und Abnahme bitte. Posen, den 14. November 1837.
  Dtto, wohnhast Breslauer-Thor No. 1.
- 14) Es verkauft von heute ab, die Klafter Eichen=Kloben=Holz à 3 Athle. 3 fgr., die Klafter Eichen=Ustholz à 2 Athle. 14 fgr., die Klafter Beißbuchen=Klobenholz à 3 Athle. 24 fgr., und die Klafter Birken-Klobenholz à 3 Athle. 19 fgr. Der Holzhandler Jacob Abolph, Graben No. 10.
- 15) Neue = Gartenstraße No. 12: sind freundliche Wohnungen, mit, auch ohne Meubles, vom Isten Dezember c. an zu vermiethen.

gen out rep. 337 milit. 3 fer to coop a rep. 757 Tele 8 sgr. 3 fen. i amt 327 milit. 11 fgr. 8 pt. gridellig 227 Lab 11 sgr. 8 ltg. sydownie o. algright of Criminality welde 2 for conlone, dla drialow do konieczney integrous wellier with the conlone subject with process, main by we ter-

tion gestell housen sub, peten in ters might dularer. Inter or 838 manife and I. Erbertare 1838 offents toy public the operadance.

and action with a second secon